# GURRENDA MM.

A. D. 1867.

### -axioq w xbat W .A .3 ob odla saw N. 4678. saq an owixberga w odle malacest dal

Susceptio juvenum ad Seminarium vel ad Conventus vetatur, qui existunt in nexu militari.

Hocce Interdictum Ministeriale elucet e sequenti Intimatione Exc. C. R. Locum-tenentiae Leopol.

"3. 78137. Um der Wiederholung der Schwierigkeiten vorzubeugen, die sich aus Anlas dessen ergeben haben, daß ein, im Militärverbande stehender Jüngling in einen geistlichen Orden aufgenommen wurde, hat das h. Ministerium mit Erlaß vom 3. l. Mts. E. 9212 angeordnet: daß Männer, welche in den Militär Verband getreten und aus demselben noch nicht entlassen sind, weder in ein Klerikal=Seminarium aufzunehmen, noch in einen geistlichen Orden einzustleiden sein werden, indem die Aufenahme in ein Klerikal=Seminarium mit dem Eintritte in die theologischen Studien, und die Einsteidung in einen geistlichen Orden, wohl von der Pflicht zum Eintritte in das Heer befreit, keineswegs ader die Entlassung aus dem Milt= Verbande nach sich zieht und nicht verbürgt werden fann, daß solchen Männern zum Zwecke der theolog. Studien, bezieungsweise des Noviziais die dauernde Beurlaubung oder behufs des Empfanges der höheren Weihen, beziehungsweise der Ublegung der seierlichen Ordensgelübde die gänzliche Entlassung aus dem Milt. Verbande gewärt werde.

Hievon wird das Hochwürdiges lat. Consistorium mit dem Ersuchen in Kenntniß gesetzt, von dieser Verfügung die Rektorate der Seminarium und die Orden 6= Vorstän de des unterstehenden Diözese=Gebiethes zur Darnach achtung zu verstänzigen. Lemberg am 14. Dezember 1867."

Pro notitia et directione Seminario Nostro, Conventibus et Candidatis pro Theologia aut VII. et VIII. Gymnasiali Classe ad statum Clericalem adspirantibus.

Tarnoviae die 24. Dec. 1867.

### . Humanost empirately due L. 4655.

Ustawa o prestacyach i o kompetencyi co do dróg publicznych,
Odebraliśmy od Wys. C. K. Namiestnictwa Lwowsk. potrzebną ilość egzemplarzy

Części VII Dziennika Uztaw i Rozporządzeń krajowych, z 15. Grud. 1867, które tę Ustawe N. 15 ważną zawierają i z których po 1 egzemplarzu dla każdego Dekanatu do niniejszej kurendy dołączamy, a po przeczytaniu dla Biblioteki Dekanatu przeznaczamy.

Ta Ustawa różne drogi publiczne wyłuszcza; kosztów pokrycie wskazuje jako i zakres działania krajowych Reprezentacyi i Władz w sprawach drogowych.. w 31 SS. a wykonywania jej, gdyby sumienne, byłoby wielkiem dla kraju błogosławieństwem - Szczególniej Wielebni w Chrystusie Bracia! potrzebujcie dobrych dróg gminnych, abyście z pośpiechem i bez szwanku zdołali odwiedzać chorych, luh wyjeżdżać na katechizacye szkolne lub kościelne; albo w sąsiedztwo na posługi duchowne, albo do C. K. Władz w potrzebach różnych. A tu liczne potoki górskie, czeste nawalne deszcze po wyżynach, psują te drogi gesto, a że naprawa połączona z mozołem i kosztem, zaczem w opłakanym czestokroć stanie takowe się znajdują - Trzeba tu niejako głosu Izajaszowego: Gotujcie drogę Pňaska, proste czyńcie ścieżki – krzywe niech będą prostemi a ostre gładkiemi lz. XL. Tym głosem bądźże Ty Szan. Duchowieństwo przy każdej sposobności, które to z obowiązku masz głosić prawo miłości bliźniego i kraju; i wozić Zbawiciela i Pana Niebios po takich drogach błotnistych, wywrotnych, nieprzebytych!? Niech z Twoich żarliwych nauk poznaje gmina Tobie powierzona, jak wielka powinność cięży na niej z powodu utrzymywania dróg w obrębie parafii i t. d. której zaniedbanie tak dobrze należy do grzechów jak inne ważne miłości bliźniego przestepstwo.. nie mniej owe przeklestwo i uszkodzenia zwłoki podróży przejeżdżających i t. p. ida na karb opieszałych dozorców dróg lub medbałych członków gminy, albo wcale upartych, i t. d. Tarnów 23. Grud. 1867. und die Einfleidung in einen geinlichen Drben, wohl von der Aflicht zum Einernie m

### bas Deer befreit, teinesmegs aber bie E.34656. I aus bem Dillie Berbande nach fich

## Dwa Obwieszczenia C. K. Dyrekcyi finansowej z d. 6. List. 1867.

I. względem uregulowania administracyjnéj i wykonawczej służby w salinarnym okręgu Wieliczki. a II. tyczące się zwinięcia głównéj kasy krajowej w Krakowie i przeniesienia jej czynności częścią na główną kassę krajową we Lwowie, częścią na krakowski urząd podatkowy, pod nazwą urzędu podatkowego i zbiorowego.

Te 2 Obwieszczenia znajdują się w części VIII. Dziennika ustaw i Rozporządzeń krajowych z której po 1 egzemplarzu tu % załączamy i dla biblioteki dekanalnej po jego powrocie przeznaczamy.—

Tarnów 24. Grud. 1867.

### auf VIII. 6 VIII. Commasinii Classe ad . 1250. N. 1250.

Zelus major in catechisanda juventute, exaratio catechesium ac earum lustratio officiosa nec non levatio 2. sub Visitatione Decanali.. commendatur.

Ab aliquo tempore erebram et tristem haurimus notitiam, Clerum juniorem in ca-

techizanda juventute binc inde, non obstante Nostra frequenti obsecratione, culpabili tepore laborare, et ideo etiam peritia artis catechizandi excidere; quod etiam attentionem Alti C. R. Regiminis fugere haud potuit. Quapropter Plr. Rda Officia Decanalia et Rectores Ecclesiarum in Domino hortamur, ut Cooperatores ad hanc gravissimi momenti partem officii sacerdotalis, majori cum fervore exercendam incitent, utque Cooperatores secundum posse catecheses scriptis exarent. Hinc praesentibus ordinamus, ut P. T. Decani occasione visitationis decanalis specialem attentionem ad hoc officium et partem muneris sacerdotalis in juniori clero convertant, catecheses scriptotenus exaratas sibi produci jubeant et cujuslibet cooperatoris duas catecheses saltem praeter 2 conciones aut homilias operato visitationis decanalis accludendo pro crisi Consistorio anteponant.

Tarnoviae 11. Apr. 1867

### chowieństwo wznosić może, ileż to ważnych przedmiotów rozbiera, i ciemności ile rozpędzió zdoła, które teraz świat wyższy nawet oggę 74. Niech to będziel zachęta do nabycia jegoże

# Metryki chrztu i ślubu dla niektórych osób z familii Łączkowskiej potrzebne.

O wyszukanie tych metryk prosi P. Marya z Łączkowskich Iwelska, wraz z synem P. Ludwikiem Iwelskim Plenipotentem skarbu Kolbuszowskiego, których w sprawie spadkowej potrzebuje.

Marcin Łączkowski miał za żonę Agnieszkę Mozdzińskę, z którego to małżeństwa byli synowie Marcin i Józef Łaczkowscy; te osoby przebywały w różnych stronach Dyecezyi Tarnowskiej, szczególnie w Łącku, Spytkowieach i w Rabie, atoli już dawno pomarły, albo z końcem upłynionego, albo na początku bieżącego stulecia.

Potrzebne tedy są następujące metryki a) urodzenia i chrztu małżonków Marcina i Agnieszki z Mozdzińskich Łączkowskich i tychże dzieci Marcina i Józefa Łączkowskich, b) ślubu Marcina i Józefa Łączkowskich synów; c) urodzenia i chrztu dzieci po Marcinie i Józefie Łączkowskich braciach rodzonych.

Jako wynadgrodzenie ofiaruje się kwotę 20 złr. w. a. oprócz stępli i tax prawnych.

Tuszymy sobie, że Szanowne Duchowieństwo nie omieszka szukać a szczęśliwy
w wynalezieniu natychmiast doniesie Konsystorzowi. Tarnów dnia 13. Grudnia 1867.

#### Nr. 3648.

### Dzieło "Der Primat des römischen Paptes" poleca się.

Właśnie prasse opuściło Wydanie II. dzieła: "Der Primat des röm. Paptes"... przez uczonego JX. Franc. Hasel... P. T. w Wiedniu do druku podanego.

Osnowa jego następująca: Einleitung. 1. Zweck und göttliche Einsetzung des Primates. II. Der dem Apostel Petrus verliehene Primat dauert fort in dem römischen Papste. III. Stellung des Papstes in der Kirche und im Verhältnisse zum Episcopate und Störungen dieses Verhältnisses durch schismatische Tendenzen. IV. — VI. Rechte

des päpstlichen Lehramtes: 1. Entscheidung in Glaubenssachen. 2. Reinerhaltung der Glaubenslehre. 3. Verbreitung des Glaubens. VII. Rechte des päpstlichen Hohenpriesteramtes VIII. — XII. Rechte der päpstlichen Regierungsgewalt: 1. Rechte der päpstlichen Gesetzgebungsgewalt. 2. Rechte der Oberaufsicht über die ganze Kirche. 3. Richterliche Gewalt: a) Handhabung der Gerechtigkeit und b) Strafgewalt. 4. Oberste Administrativgewalt. XIII. Das Recht des Papstos auf die Herrschaft über den Kirchenstaat. XIV. Ehrenrechte des Papstes. XV. Verdienste des Papstthumes um die sociale Weltordnung. XVI. Wiederbesetzung des erledigten päpstlichen Stuhles. XVII. Fortdauer des päpstlichen Stuhles unter allen Stürmen und Verfolgungen.

Z osnowy téj jako i ze szybkiego rozkupu dzieła znacznéj grubości Szan. Duchowieństwo wznosić może, ileż to ważnych przedmiotów rozbiera, i ciemności ile rozpędzić zdoła, które teraz świat wyższy nawet ogarnęły. Niech to będzie zachętą do nabycia jegoż.

Przy téj sposobności oznajmujemy, że cena księgarska dziełka: Weg mit dem Konkordat... w kur. XVIII. pod L. 3827. II. poleconego wynosi tylko 20 cent.

Tarnów 20. Grud. 1867.

### nem P. Ludwikiem Iwelskim Plenipoten Santu Kolbuszowskiego, których w sprawie

Przedruki: "Postilla X. Wujka większa" z 200 przeszło arkuszy... "Piotr Skarga i jego wiek" 2 tomy. Hr. Dzieduszyckiego; "Wiwia "perpetua" czyli: Zastęp bohaterów chrześciańskich III. wieku...,, Wykład"

listu ś. Pawła do Rzymian &c. X. Serwatowskiego... szukają
Przedpłacicieli licznych.

Przysłał Nam P. Władysł. Jaworski, księgarz Krakow. znaczną liczbę ogłoszeń wydawniczych na wyliczone już dzieła, z prośbą o wyprawienie ich do Dekanatów ku zachęceniu Szan. Duchowieństwa... do niezawodnej przedpłaty. Mając przekonanie o ważności i pożyteczności tych dzieł, chętnie przychylamy się do Jego odezwy i wyprawiamy tu /. po kilka egzemplarzy do każdego Dekanatu... przy kurendzie niniejszej, w nadziei, że takie przedruki słynnych dzieł znajdą Przedpłacicieli bardzo wielu, którzy pospieszą z tą sprawą wprost do samego Wydawcy gorliwego.

Ponieważ i list Jego z dnia 17. b. m. w tym względzie zawiera niektóre szczegóły obchodzące... więc i on cały niech ma umieszczenie w tym Okolniku Naszym.

Nr. 3648.

Tenże następującej osnowy:

"Z załączonych tu ogłoszeń wydawniczych Najprzewielebniejszy Konsystorz poweźmie wiadomość o przedsięwzięciu nader ważném, zarówno dla sprawy kościoła, jakotéż i oświaty.

Jakkolwiek stosunki wydawnictwa mojego są dosyć obszerne do rozwoju moich zamiarów, to jednakże wspólnemi siły o wiele pewniej i skuteczniej na tej drodze działać można.

Tą myślą przeto powodowany, oraz znając zbyt dobrze gotowość Najprzewiele-

bniejszego Konsystorza do wspierania wszelkich szlachetnych zamiarów w sprawie Kościoła i oświaty, ośmielam się przedłożyć uniżenie prośbę moją, aby Prześwietny Konsystorz raczył łaskawie obok rozesłania załączonych tu ogłoszeń na Przewielebne Dekanaty, zachęcić Szanowne Duchowienstwo w obrębie Swej Dyecezyi do licznego udziału w przedpłacie.

Dla uprzystępnienia o ile możności Szanow. Duchowieństwu nabycie dzieł po cenie przedpłaty pod Nrem 1. 2. 3. — wymienionych, uważam za stosowne nadmienić, że przesyłający przedpłatę na "Postillę" może, wymieniając którekolwiek z pomienionych dzieł, załączyć zdr. 1. tytułem wpisowego, a tem samem nabędzie prawo liczyć się do przedpłacicieli, i nabyć takowe po cenie nader przystępnej.

Wszelkie zaś inne uprzystępnienia, oraz rozkładania przedpłaty na mniejsze raty dla Sz. Ks. Wikaryuszów, oraz P. P. Alumnów Seminaryum, mogą być wprost z moim wydawnictwem na drodze korespondencyi załatwione.

W nadziei, że Najprzewielebniejszy Konsystorz raczy łaskawie przychylić się do mojéj prośby, a tém samém przyjść w pomoc ak wielkiemu zadaniu, upraszam przyjąć wyrazy zapewnienia najgłębszej czci i poważania

Wład. Jaworski, kawaler Orderu św. Sylwestra.

Z resztą odsełamy Wielebne Duchowieństwo do samego Programu.

Tarnów 21. Grudnia 1867.

### przez Wojerecha Eliaszaci zapłacono za .0864S.N zle okładek paralian Obraz o-

# Collectio pro aedificanda Ecclesia, schola, et necessario habitaculo &c. in Zappendorf commendatur.

In loco Zappendorf, Dioecesis Paderbornensis, habetur ab anno 1866 catholica Missio. Numerus catholicorum ibidem ad 300 accrevit. Divina peraguntur in desolatissimo quopiam stabulo — quondam equis destinato! ludibrio Protestantium exposito. Norrendum sane et deplorandum, quod Majestas divina tali in stabulo nunc temporis adhuc — habitare necessitetur!!

Ejas Missionarius A. R. Schwirling sub 8. m. et a. c. appellavit ad cor nostrum rogitans enixissime, quatenus dioecasanos nostros excitemus ad faciendam quampiam collectam pro aedificandis ibidem necessariis.

Sumtus maxime necessarii ad superandas parcissimas expensas assurgent ad 10,000 Taleros!

Rogamus et obtestamur itaque Vos, Fratres Dilectissimi! quatenus de ambona populum fidelem, Vestrae curae concreditum, ad collectam pro fabrica illa in loco Zappendorf Protestantibus cincto excitare, collectam pecuniam, auctam suis obolis pro Jesu et propter Jesum promovere, haud gravemini.

Tarnoviae 19. Dec. 1867.

bmeiszego Konsystorza do wspierania wsz 741 satechetaych kamiarów w sprawie Kościoła

oswiaty, osmielam się przedłożyć miżenie z osbę mowaby Prześwietny Konsystorz ra-czył łaskawie obok rozestunia załączonych w ogyszen na Przewielebne Dekanaty, zuchęrzeczy do Kościołów parafialnych Dekanatu Wielickiego częścią przez JX. Proboszczów, częścią przez ich pobożnych Parafian sprawionych, dotychczas niewykazanych; oraz różnych przy tychże Kościolach i budynkach plebańskich podjętych reparacyi, sporządzony w czasie wizyty dekanalnéj załączne wto 1. remtem wpisowego, .7381 udoruZnedzie prawo liczyć się do przedoła-

IV. Biskupice. Od r. 1860 do r. 1866. 1. Wyzłocenie dwóch, w roku 1860 nowo wystawionych pobocznych Ołtarzów... ze składek parafian; kosztowało 403, zdr. 50 kr. 2. Restauracya ołtarza starego ś. Antoniego, wraz z odmalowaniem tegoż i laserunkiem rzeźb i kolumn, z dobrowolnych składek parafian 66 złr. 3. Leokadya Wiśniowska Dziedziczka Przebieczan ofiarowała własnej roboty Baldach, z tybetu białego, wyszywany atłaskiem i różnemi blaszkami; nie podano wartości tegoż. Ze składek dano dorobić ramę i laski, za które stolarzowi i sztaficerowi od wyzłocenia zapłacono 21 zdr. 4. Kosztem parafian ze składek wysrebrzenie 4 lichtarzy 9 zdr. 5. kosztem Zofii Piotrowiczki wdowy z Przebieczani, dano zrobić w Krakowie obraz Ś. Josii do pobocznego odtarza, malowany przez Wojciecha Eliasza i zapłacono za tenże 80 zdr. 6. Ze składek parafian Obraz olejny: Salvator mundi za 5 złr. 7. Nowe kanony na ołtarz Ś. Antoniego 1 złr. 25 kr. 8. Nowe drzwi prowadzące z kruchty do kościoła 13 zdr. 12. kr. 9. Ustawienie stopni kamiennych przed pobocznemi ołtarzami; kastelusz i promienie wyzłacane do Pana Jezusa w ośtarzu pobocznym, tudzież wikt dla robotników przy różnych robotach, poniósł JX. Jan Kalczynski Pleban razem 23 złr. 40 kr. 10. Kosztem JX. Proboszcza ornat biały, warte nei 45 zdr. 11. Restauracya kruchty kościelnéj, podożonéj na zachód, a mianowicie sufit w tejże i druga połowa — posacka kamienna — od strony północnej odrzwia kamienne i i drzwi nowe — zamurowanie od południa drzwi niepotrzebnych, miasto których dano zrobić okno — nie rachując przywozu kamieni, i dni do pomocy potrzebnych, bo te parafianie dostarczali bezpłatnie, ze składek razem 176 złr. 90 kr. 12. Kosztem JX. Plebana zztachety przed plebania 105 złr. 13. Nowo do kościoła przymurowany Babieniec 107 złr. 21 kr. 14. Ze składek obraz S. Rozalii 15 złr. 15 kr. 15. Kosztem Bractwa tabernakulum w kapliy przed Matka Boska Szkaplerzna 16 złr. 16. Kosztem Bractwa wyzłocenie sukni i korony na Obrazie Matki Boskiej Szkaplerznej w kaplicy 16 złri 17. sześć lichtarzy drzewianych posrebrzanych, kosztem bractwa 24 zdr. 18. Nowy portatyl na wielki ołtarz ze składek 7 złr. 50 kr. 19. Dół do gaszenia wapna wysrębrzony wraz z fola kosztem JX. Plebana za 9 złr. 25 kr. 20. Obraz Ś. Izydora na zasuwie w ołtarzu pobocznym, ze składek wykonany przez Wojciecha Eliasza Artystę w Krakowie 80 zdr. 21. Cztéry ramy z miękiego drzewa, malowane na czarno, w których znajduje się obraz Ś Małgorzaty i inne przedstawiające historyą S. Marcina Biskupa 6 złr. 22, Kosztem JX. Plehana přoty okořo zabudowań gospodarczych 40 zřr. 23. P. Schopfowa Dziedziczka Dobraniowic ofiarowała dywan do nadkrycia stopni wartości 57 złr. 24. Kosztem X. Józefa Kalczyńskiego, Wikarego sprowadzono z Krakowa 100 drzewek akacyowych i 10 kasztanów, któremi obsadzono Cmentarz, Kościół, plebanią i pobudynki gospodarskie 6 złr. 25. Kosztem tegoż 3 je ramek złotych - jedno do: Renovatio Sanctissimi - dwoje do Doxologii Niech bedzie pochwalony Przenjs. S. 1 zdr. 50 kr. 26. Franciszka Bilecka ofiarowała pare lichtarzy pagfanowych za 10 złr. 27. Piotr i Regina Kulmowie z Dobraniowic, sprawili ornat białego koloru, w wartości 30 zdr. 28. Drugi ornat biały kupiono ze składek za 28 złr. 21. Kosztem Ks. Wikarego 3 pary ampułek 48 kr. 30. Kosztem Ks. Wikarego 50 książek metrykalnych na nowo oprawionych i popodpisywanych, przy czem wyekspensował tenze na papier i inne potrzeby przeszło 5 zdr. 31. Choragiew żałobna kosztem Ks. Wikarego 12 złr. 32. Po zwróceniu uwagi Parafian, iż niektóre z kobiet za bezcen sprzedają obrusy, i te teraz poniewierają się po karczmach, lubo matki ich w te się stroidy i na nabożeństwo uczęszczały, oddano dla kościoła tutejszego 20 obrusów, a Ks. Wikary na intencya tychże odprawił 5 Mszy ś. śpiewanych. 33. W. P. Franciszka Wisniewska dziedziczka z Przebieczani, ofiarowała Ornat aksamitny czerwonego koloru za 40 złr. 34. Postporto od tegoż i odsyłkę pieniędzy poniósł Ks. Wikary 39 kr. 35. Wdowa Łanoszczyna z Biskupie sprawiła Paschał za 12 zdr. 36. Zofia Piotrowiczka wdowa z Przebieczani ofiarowała obrus płócienny, którego kraj z tarlatanu wyszywany włóczka 12 złr. 50 kr. 37. Takiż sam lecz w inny desseń kupiło Bractwo za 12 złr. 38. Za chałupe przez śp. Błażeja Felixa z Biskupic, zapisaną kościołowi tutejszemu, w celu sprawienia ornatu, sprzedana w obecności wujtów za 27 zdr. 60 kr. sprawiono ornat czarny z materyi tak zwanej "Lampas" z kolumną lyońską za 27 złr. 60 kr. 39. Obraz ś. Jana Nepomucena, malowany przez Pana Wojciecha Eliasza w Krakowie na zasuwie w pobocznym ołtarzu, ze składek Parafian zebranych w czasie nabożeństwa jubileuszowego w roku 1865 80 złr. 40. Katarzyna z Poznańskich Augustynkowa wdowa Przebieczani sprawiła ornat koloru białego wartości 25 złr. 41. Za materyą czerwoną półjedwabną, do dwóch choragiewek za drążki i krzyże, tudzież werniksfarby i frandzle, zapłacił Ks. Józef Kalczyński Wikary z własnych dochodów 10 złr. 50 kr. 42. Kosztem Wojciecha Kucharskiego z Dobraniowic, sprowadzono z Karlsbadu 10 lichtarzy na wielki ołtarz cynowych, 28 cali wysokich 100 złr. 43. Tacka cynowa pod ampułki, i krzyż cynowy kosztew JKs. Plebana sprowadzone z Karlsbadu za 2 złr. 45 kr. 44) Kosztem Bractwa lampa cynowa przed Matke Boską Szkaplerzną za 14 złr. 45. Kosztem Ks. Wikarego drzwi szklanne do sieni 5 złr. 46. Galon nowy do ornatu starego przerobionego, koloru czerwonego ze składek za 1 złr. 47. Galon do obszycia kapy fioletowej, kosztem JKs. Plebana za 1 złr.

48. Krawcowi, oo reparowal ornaty stare dal Ks. Wikary 2 zlr. a JKs. Pleban dawal temuż wikt. 49. Postańcowi, co szedł po obraz ś. Zofii do Krakowa, dał Ks. Wikary z własnych dochodów 33 kr. 50. Za kamlot, manszester i podszywkę do dwóch ornatów czarnych, nie rachując płótna do środka i galonów, zapłacił Ks. Wikary ze swych dochodów 10 złr. 51. Posadzka w parkwet układana w sali plebańskiej kosztem JKs. Proboszcza 160 zfr. 52. Wielmożni Państwo Sikorscy dzierżawcy Sudawa ofiarowali dywan do pokrycia stopni przed oftarz, wartości 15 zfr. 53. Lustro pod napis: Altare Privilegiatum pro defunctis, wraz ze złotemi ramkami, kosztem Ks. Wikarego 2 złr. 54. Ramka złote ze szkłem, w których dokument pro altari privilegiato na lat 7. kosztem Ks. Wikarego 1 złr. 55. Feretron robotą rzeźbiarską, przedstawiający Matkę Boską Niepokalanie poczęta kosztem Katarzyny Piotrowiczki wdowy z Przebieczani 100 złr. 56. Stół kamienny przed Plebanią w ogrodzie kosztem Ks. Plebana 12 złr. 57. Łańcuch do studni kosztem Tegoż 17 złr. 58. Kuchnia angielska, wraz z piecem do pieczenia chleba i różnemi pomniejszemi przyrządzeniami, w roku 1866 wystawiona kosztem Tegoż za 41 zdr. 47 kr. 59. Pieć obligacyi pożyczki narodowej po 20 zdr. razem sto ofiarował Tenże sam w celu polepszenia dotacyi dla Nauczyciela przy szkole tutejszej 100 złr. 60. Sześć reczników do Lawaterza ze składek 3 złr. 61. Ośm łokci czerwonego sukna do nadkrycia 4. ołtarzy kupił JKs. Pleban za 12 zdr. na galonki zaś i frandzle do obszycia nakryć zdożyli Parafianie 4 złr. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr. a resztę 92<sup>1</sup>/<sub>2</sub> dodał Ks. Wikary za 17 złr. 10 kr. 62. Feretron rzeźbiarską robotą przedstawiający Pana Jesusa, kosztem Sebastyana Kota z Przebieczani 58 złr. 63. Nowa głowa do dzwonu wraz z okuciem, kosztem JKs. Plebana 1 złr. 50 kr. 64. W drodze licytacyi, kosztem konkurencyi wystawiono w roku 1866 nowa szkołę trywialną z mieszkaniem dla Nauczyciela za 1399 złr. 50 kr.

Do reparacyi wymienionych w ogóle przyczynili się:

I. Parafianie w kwocie 3075 zdr. 33 1/2 kr. 11. Ks. Jan Kalczyński Pleban w sumie 570 złr. 7 kr. III. Ks. Józef Kalczyński Wikary 57 złr. 42 1/2 kr. Razem 3702 złr. 83 kr. slidni gwienian niego w downoden nedara i ababbe an armini armini since an armini a

NB. Nie wylicza się tu rzeczy dla kościoła sprawionych, jakoteż Reparacyi w latach, a mianowicie 1857. 1858. 1859 i 1860. przedsięwziętych których koszta sa obliczone na 2499 zdr. 48 kr. a to z powodu, iż spis tych, rzeczy i reparacyi w czasie Wizyty Dekanalnéj na dniu 22. Stycznia 1861 roku, śp. Ks. Kanonikowi Osuchowskiemu był doręczony, takowy wraz z Operatem z odbytej Wizyty Dekanalnej do Najprzewielebniejszego Konsystorza niezawodnie odesłany. Ciąg dalszy nastapi.

Episcopus Tarnoviensis,

E Consistorio Episcopali, atr. 15 kr. 41) Kosatem Bractwa lampa cymwa Tarnoviae die 24. Dec. 1867.

JOANNES FIGWER, Cancellarius.